# Amtshlatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

4. Juni 1861.

4. Czerwca 18

(3)

(973)Rundmachung.

Mro. 33210. In Folge des h. Erlaffes des f. f. Ministeriums des Innern vom 26. Oftober 1853 Bahl 27493 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre 1861 jur Ablegung ber Staateprufung fur Forstwirthe, bann jener für bas Forstschutz und zugleich technische Hilfspersonale zugelaffen werden wollen, ihre nach Borschrift bes h. Ministerialerlages vom 16. Janner 1853 (R. G. B. Stud XXVI. Rr. 63, Seite 640) belegten Gesuche bis 15. Juli 1861 bei bieser f. f. Statthalterei, und zwar die im öffentlichen Dienste ftehenden Individuen im gewöhnlichen Dienstmege und die übrigen im Wege der betreffenden Rreisbehörde einzubringen haben.

Die Beit und die Art, in welcher die obigen Staatsprufungen

statifinden werben, werden spater befannt gemacht werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 22. Mai 1861.

słonecznym 1861 do złożenia egzamiou rządowego na gospodarzów leśnych, tudzież na nadzorców lasów i pomocników technicznych chca być przypuszczeni, podania swe według przepisu wys. reskryptu ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1853 (Dz. pr. p. część XXVI. Nr. 63 str. 640) dokumentami należytemi zaopatrzone najdalej do 15. lipca 1861 temu c. k. Namiestnictwu przedłożyć mają, mianowicie osoby w publicznej służbie zostające, w zwyczajnej drodze

Obwieszczenie.

Nr. 33210. W myśl wys. reskryptu c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 26. października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w bieżacym roku

słuzbowej, inni zaś przez właściwe c. k. urzędy obwodowe. Czas i tryb, jakim powyższe egzamina rządowe odbywać się

będą, później ogłoszony zostanie.

Od c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. maja 1861.

Edift. (959)

Dro. 1168. Bon bem f. f. Begirteamte ale Gericht ju Peczenizyn wird befannt gemacht, daß am 26. Janner 1861 Anna Gunter, Rameralförsterswitme zu Jablonow, ohne hinterlaffung einer letiwilli-

gen Unordnung gestorben fei.

Da diesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Personen auf ihre Berlaffenschaft ein Erbrecht zufiehe, fo merten alle biejenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Unfpruch gu machen gebenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sahre von dem unten gefehten Tage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumel. ben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung angubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft, fur welche inzwischen Berr Theofil Jaromecki ale Berlaffenschafteturator bestellt worten ift, mit jenen, die fich werden erbeerflart und ihren Erbstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, ober wenn sich Niemand erbeerklart hatte, Die gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen werde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Peczenizyn, am 21. Mai 1861.

(976)Edykt.

Nr. 20911. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem z imienia i miejsca pobytu niewiadomego kanonika Skohere, a w razie tegoż śmierci jego z imienia, nazwiska i z pobytu niewiadomych spadkobierców, że naprzeciw nim i innym oso-bom Ignacy Dominik 2ga imion i Oktawia Lewakowscy pod dniem 16. maja 1861 do l. 20911 pozew o wymazanie ciała tabularnego dla realności Nr. 540 1/4 we Lwowie w ks. włas. 151. str. 161. l. 1. włas. utworzonego, wraz z odnośnemi intabulacyami własności i wraz z intabulowaną w stanie biernym tejże ralności w ks. włas. 151. str. 161. l. 1. ciez. suma 800 ztr. m. k. z procentami, tudzież o uznanie prawa własności tej realności na rzecz pozywających wytoczyli, że ten pozew do słownej rozprawy z terminem na dzień 12. sierpnia 1861 zdekretowane, a pozwanym kanonikowi Skoberze i tegoz spadkobiercom na kuratora adwokata dr. pr. p. Rayskiego z substytucyą adwokata dr. pr. p. Tarnawieckiego nadano, z którym kuratorem spór wedle przepisów postępowania sądowego prowadzonym bedzie.

Winni są zatem pozwani ustanowionemu kuratorowi wcześnie środków obrony dostarczyć, lub też innego obrońce ustanowić, i o tem sąd zawiadomić, w przectwnym bowiem razie skutki zaniedbania sami sobie przypiszą.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 21. maja 1861.

(977)

Mro. 656. Bon Seiten bes Lubaczower f. f. Begirtsamtes als Bericht werden bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Lega. tare nach Franz Mathiaszek, nämlich: Anna Mathiaszek, Josefa Mathiaszek, verehelichte Dinus, Katharina, Mathiaszek verehelichte Cap, Konstancia Olszewska und Maria Olszewska hiemit in Kenntniß gefest, daß Thomas Mathiaszek, Universalerbe des Franz Mathiaszek, die ihnen von dem letteren ausgesetten Legate, und gmar: fur Anna Mathiaszek ben Betrag pr. 80 fl. RM., Josefa Mathiaszek verebelichte Dinus pr. 80 fl. RM., Katharina Mathiaszek ebenfalls pr. 80 fl. KM., für Konstancia Olszewska 13 fl. 20 fr. KM., endlich für Maria Olszewska 13 fl. 20 fr. KM., zusammen allso 266 fl. KM. oder 280 fl. oft. W. an bas hiergerichtliche Depositenamt sub praes. 6. Mai 1861 Bahl 656 mit dem Borbehalte erlegt habe, die Befrie-

bigung ober fonftige Erlöschung biefer Legate im abgesonderten Bege nachzuweisen, und fur Diesen Fall ben erlegten Betrag gurud ju beheben. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Lubaczow, am 18. Mai 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 3878. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem dzieci ś. p. Maryanny z Sabarajów Rozumkiewiczowej, jako to: Tekle, Marcina, Wojciecha, Józefa, Maryanne i Michała Rozumkiewicza z miejsca pobytu i życia niewiadomych, a w razie śmierci tychże spadkobierców niewiadomych, że Maryanna Rymańska, Karolina z Sabarajów Patrynowa, Anna z Sabarajów Dziedzicowa i Michał Sabaraj przeciw nim o wykreślenie ze stanu biernego realności w Przemyślu pod 1. 23 na Zasaniu położonej i z ceny kupna w ilości 440 zł. wal. a. za 880 sążni kwadr tej realności przez galic. kolej zelazna nabytych, do depozytu sadowego złożonej sumy 750 zł. p. albo 187 zł. 30 kr. a. w. w ksiegi własności 1. str. 145. l. cież. 1. zaintabulowanej, pod dniem 10. maja 1861 do l. 387 pozew wnieśli, który uchwałą z dnia 15. maja 1861 do l. 387 zapadłą do ustnego postępowania zadekretowano, i termin do ustnej rozprawy na 9. lipca 1861 o godzinie 10. zrana wyznaczono.

A gdy życie i miejsce pobytu pozwanych sądowi wiadomem nie jest, przeto ustanowił c. k. sąd adwokata krajowego Dra. Regera, mianując jego zastępcą adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego obrońcą z urzędu, z którym spór ten podług ustaw sądowych dla

Galicyi przepisanych dalej toczyć się będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by w przepisanym terminie albo sami staneli, lub też ustanowionemu obrońcy potrzebne dowody prawne wręczyli, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, w ogóle żeby wszelkich do obrony ich praw sluzyć mogących środków prawnych użyli, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogace złe skutki sami sobie przypisać będą mu-Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl dnia 15. maja 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 3877. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Tytusa Cyrańskiego i Franciszke Kuszczykiewiczowe z miejsca pobytu i życia niewiadomych, a w razie śmierci tychże spadkobierców niewiadomych, ze Maryanna z Sabarajów Rymańska, Karolina z Sabarajów Patrynowa, Anna z Sabarajów Dziedzicowa i Michał Sabaray przeciw nim o wykreślenie ze stanu biernego realności w Przemyślu pod liczbą 23 na Zasaniu położonej i z ceny kupna w ilości 440 zł. w. a. za 880 sążni kwadr. tej realności przez galicyjską kolej żelazną sądownie zachowanej sumy 482 zł. wal. austr. z procentami i odnośnemi pozycyami pod dniem 10. maja 1861 do liczby 387 pozew wnieśli, który uchwałą z dnia 15. maja 1861 do liczby 387 zapadłą do ustnego postępowania zadekretowano i termin do ustnej rozprawy na 9. lipca 1861 o godzinie 10tej zrana wy-

A gdy życie i miejsce pobytu pozwanych sądowi wiadomem nie jest, przeto ustanowił c. k. sąd adwokata krajowego Dra. Regera, mianując jego zastępcą adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego obrońcą z urzędu, z którym spór ten podług ustaw sądowych dla

Galicyi przepisanych dalej toczyć się będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by w przepisanym terminie albo sami staneli, lub też ustanowionemu obrońcy potrzebne dowody prawne wręczyli, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, w ogóle, żeby wszelkich do obrony ich praw stużyć mogących środków prawnych użyli, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sądu odwodowego.

Przemyśl, dnia 15. maja 1861.

(986)

Hundmachung.

Dzienniko urzedowy

Mro. 300. Das f. f. Kriegsministerium beabsichtigt fünftig die für die Bemontirung und Ausrustung der Armee erforderlichen Sorten im fertigen Bustande, ohne sich mit dem Einkause des dazu nöthigen Materials wie bisher zu befassen, durch die Privatindustrie an die Montours-Rommissionen einliefern zu lassen, und in dieser Beziehung schon bei der in einiger Zeit erfolgenden Lieferungs-Ausschreibung für das Jahr 1862 einen Versuch vorzunehmen.

Bur Lieferung im fectigen Juftande werden für diesen Versuch bestimmt: 10.000 Garnituren Montur für deutsche und 10.000 Garnituren Montur für ungarische Linien Infanterie, 4000 Garnituren Montur für Jäger und 1000 Garnituren Montur für Pioniere, ferner 1000 Garnituren Mannesrüftung für Linien Infanterie und 1000 Garnituren derlei Rüftung für Jäger, dann 600 Garnituren Pferdrüsstungsforten für leichte Kavallerie, und endlich 20000 Garnituren Betteleinensorten für den gesunden und 5000 Garnituren berlei Sorten für den kranken Belang.

Unter einer Garnitur Montur wird verstanden:

Bei der deutschen Linien Thfanterie: Gin Mantel, ein Waffenrock, ein Leibel, eine Tuchpantalon, ein Baar Kamaschen, ein Halsbindel, zwei hemden, zwei Gattien, eine Lagermütze, ein Paar Fäustlinge und ein Czakofutteral.

Bei der ungarischen Linien-Infanterie: Gin Mantel, ein Waffenrock, ein Leibel, eine Tuchhose, zwei Hemben, zwei Gattien, eine Lagermuge, ein Paar Fäuftlinge und ein Czakofutteral.

Bei den Jägern: Gin Mantel, ein Waffenrock, ein Leibel, eine Tuchpantalon, ein Baar Kamaschen, zwei Hemden, zwei Gattien, eine Lagermüße, ein

Paar Fäustlinge.
Bet den Pionieren:
Ein Mantel, ein Waffenrock, ein Leibel, eine Tuchpantalon, zwei Hemden, zwei Gattien, eine Lagermüße, ein Paar Fäustlinge und ein

Czafofutteral.

Es werden sonach an Monturen entfallen:
25000 Mäntel für Infanterie ohne Paroli und Knöpfen aus graus

mellirtem Luche, 10000 Baffenrocke für deutsche Infanterie aus weißem Tuche, ohne Egalifirung und Knöpfen,

10000 Baffenroce für ungarische Infanterie aus weißem Tuche, ohne Egalifirung und Knöpfen,

4000 Baffenrode fur Jager aus hechtgrauem Tuche, ohne Egalifirung und Knöpfen,

1000 Waffenrocke fur Pioniere aus hechtgrauem Tuche, ohne Egalifrung und Anöpfen,

10000 beinöpfte weiße Leibel fur beutsche Infanterie,

10000 , , , ungarische ,, 3äger-Bataillons,

1000 Bioniere, Bioniere, 10000 lichtblaue Tucpantalon für beutsche Infanterie,

10000 beschnürte Tuchhosen für ungarische Infanterie, 4000 hechtgraue Tuchpantalon für Jäger-Bataillons,

1000 Baar ichwarztuchene befnöpfte Ramaschen,

50000 Semben von Ralifot,

50000 Infanterie-Gattien von Leinwand, 20000 lichtblaue Infanterie-Lagermugen,

5000 hechtgraue Lagermugen fur Jager und Pioniere,

20000 Paar lichiblaue Infanterie Sauftlinge,

5000 " hechtgraue Faufilinge für Jager und Pioniere, 21000 Gjatofutterale aus fcmarglafirtem Ralifot.

Unter einer Garnitur Mannedruftung wirb verftanben:

Gine Patrontafchenriemen fammt Leibriemen,

Ein Ueberschwungriemen,

Gin Gewehr. oder Stugenriemen, Gin Rapfeltafchen, bazu noch

Ein Sofenriemen für ungarifche Tuchhofen.

Es merben fonach an Mannesruftung entfallen:

1000 Patrontafchen für Infanterie,

1000 Batrontaschenriemen aus Samischleder für Infanterie,

1000 Ueberschwungriemen sammt Bajonettaschel aus Camischleber sammt Schnalle für Infanterie-Gemeine,

1000 Ueberschwungriemen sammt Bajonettaschel aus Oberleder fammt Schnalle fur Jager Gemeine,

1000 Gewehrriemen aus Samischleder für Infanterie,

1000 Stugenriemen aus Dberleber,

1000 Rapfeliafchen aus Samifchleber fur Infanterie,

1000 " Oberleber fur Jager,

1000 Sofenriemen.

Bu einer Garnitur Pferberuftung wird gegablt:

the paint of an other M.

Preventil, data 15, main 1891s.

Gine Sattelhaut,

Gine Obergurte mit Umlaufriemen,

Gine Untergurte mit Strupfen, Gin Baar Steigriemen,

Gin Borberzeug,

Gin Sauptgeffell,

Gin Stirnfreug,

Gin Sauptgestellzügel, Gin Trenfenzügel.

Gin Sufeisentaschel,

Gine Bistolenhalfter, Gin Baar Piftolenhalftergurtel, Gin Paar Mantelbindriemen,

Gin Baar Mantelfachbindriemen, Gine Garnitur Padriemen ju brei Stud,

Gin Mantelfad mit Lammfellbeckel.

Die Angahl auf obige 600 Garnituren berechnet ergibt fich bon felbft.

Muf eine Garnitur Bettleinenforten entfallen:

Ein Strohjack,

Ein Ropfpolfter und Wier Leintucher und es ergeben fich baber

20000 einfache Kavallets-Strohläcke, 20000 , Kopspölster und

80000 , Leintücher, bann 5000 Bettenftrobface,

5000 Spitalstopfpölster, 20000 doppelte Leintücher.

Es können seinerzeit nicht weniger als Gintaufend Garnituren Montur, Eintausend Garnituren Mannesruftung, Dreihundert Garnituren Pferdruftung und Fünftausend Garnituren Bettleinensorten ans gebothen werben, es wird aber den Unternehmern unbenommen sein über dieses Minimum hinaus zu offeriren.

Es werden zwar auch Offerte auf einzelne Sorten entgegenges nommen werden; es muffen jedoch in einem folden Falle die angebos thenen Sorten einem Werthe von wenigstens 10 bis 12.000 fl. ents

fprechen.

Die Monture. Kommissionen sind beauftragt, Jenen, welche sich an der Lieferung fertiger Sorten zu betheilen gedenken, die Muster der obigen Sorten, so wie die dazu gehörigen Materialien und Besstandtheile zur Einsicht vorzulegen, auch die bei gewissen Sorten einzuhaltende Klassen und Prozenten-Eintheilung befannt zu geben, und die etwa in Bezug auf Material und die Konfektion verlangt wers denden Ausklärungen zu ertheilen.

Den wirklichen Erstehern solcher Lieferungen werden zur eigenen Gebrauchsnahme auch von Seite der Monturs - Kommissionen die bes züglichen Muster der Waterialten und fertigen Sorten, dann die Zusichneide-Patronen gegen Bezahlung mit 1. % Regiespesen verabfolgt.

Bur Begegnung späterer möglicher Anstände hat der Kontrabent bie ihm übergebenen gesiegelten Mufter und Patronen mit den Orisginal-Muftern zu vergleichen und an den Spihzetteln der letteren die genommene Einsicht mit der Namensfertigung zu bestätigen.

Die gelieferten Sorten muffen in Rudficht auf Dualität bes Materials und bezüglich ber Konfettion volltommen mustermäßig fein und wo Größen Gattungen bestehen, auch deren Prozente eingehalten werben.

Bei Uebernahme der parthienweisen Lieferungen werden bei ben Monturs-Rommissionen von denjenigen Sorten, welche eine eindringliche Untersuchung erfordern, namentlich bei den aus Tuch erzeugten
und mit Futter versehenen Monturen 5% zertrennt, um sich von der Dualität des Materials, der guten und dauerhaften Arbeit und Ginhaltung der vorgeschriebenen Dimensionen als auch bei jenen Monturestücken, welche aus genäßtem Tuche erzeugt sein mussen, von der wirklich stattzehabten genügenden Rässung die leberzeugung zu verschaffen.

Ergeben fich bei biefer Brufung Anstande, fo wird auf Grund berfelben bie zur Ablieferung überbrachte ganze Parthie ber gleichnamigen Sorten von der Uebernahme zuruchzewiesen.

Ift hingegen bas Resultat der Untersuchung ein anstandloses, so werden die aufgetrennten Prozente auf Kosten des Merars wieder her-

Die von ben verschiebenen Lebergattungen erzeugten Ruftungsforten muffen berart zur Nebernahme gelangen, daß beren einzelne Bestandtheile mit jenen der Muster in Qualität, Dimension, dann ftärferem oder schwächerem Kern des Leders übereinstimmen, und es sind Sorten aus Samischleber untingirt, jene aus Ober- und Alaunleder ungeschwärzt, somit an den Kanten nach der Naturfarbe zu überbringen

Sattelhaute und Lammfellbedel ber Mantelfade durfen nicht aus fleinen Studen jusammengesetz fein, fondern es muffen biefe bem Mufter entsprechen.

Ebenso probmäßig find auch die bet der Erzeugung fertiger Sorten in Anwendung fommenden Knöpfe, Schnallen, Beschläge und sonstigen Bestandtheile beizugeben.

Abweichungen von den vorgeschriebenen Muftern durfen in feis ner Richtung ftatifinden, sie mogen fich auf Berbefferungen ober Uns wendung von Gurrogaten beziehen.

Sete willführliche Abweichung ober Entfernung von der Muftermäßigkeit hat tie Burudweisung der gelieferten Parthie zu Folge.

Im Falle eintretender Arjustitungsanderungen werden die Lieferungeunternehmer von der Militarverwaltung rechtzeitig verständigt, damit sie die Erzeugung nach ber abgeschaft werdenden Form einstellen und nach der neuen beginnen können.

Die Offerenten werden fich über ihre Leiftungefähigkeit mit einem Rengniffe ber Sandeles und Gemerbefammer auszuweisen haben.

as diff if, it, the as to improble province

Gur bie Bubaltung ber offerirten Lieferung wird jeter Ronturrent ein Badium von 5% bes nach ben geforderten Breifen entfallen: ben Lieferungswerthes zu erlegen haben, welches bei bewilligter Liefes rung bis jur Beendigung des Kontraftes als Raugion in ben Sanben des Alexars verbleibt.

Die Kontrafte merden pur für das Jahr 1862 bewilligt merden. Sollten fich einige Lieferanten befonders leiftungefabig bewah. ren, fo murde sodann die Militarvermaltung in ber Lage fein fie bei fünftigen Lieferungen besonders zu bernäfichtigen und auch mehrjahrige Rontratte ju bemilligen.

Die bermal bei Lieferungen an bas Merar geltenben allgemeinen Rontraftsbedingungen werden auch für bie Lieferung fertiger Corten

in Unwendung kommen.

Die Lieferungsausschreibung felbft wird erft in einigen Monaten erfolgen und hiebei bie Beit gur Ginfenbung ber Offerte feftgefest werden.

Dom f. t. Landes = General : Rommando. Lemberg, am 27. April 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 300. C. k. ministerstwo wojny ma zamiar, w przyszłości dla mundurowania i uzbrojenia armii, stosowne sztuki, bez zajęcia się jak dotychczas, kupnem potrzebnego materyału, przez industryałów prywatnych, do komisyi mundurów dostarczać kazać, i z tego względu już przy pierwszym wkrótce nastąpić mającym okólniku dla

dostawy na rok 1862, próbę przedsięwziąć.

Na dostawe w gotowym stanie, beda dla tej proby przeznaczone: 10.000 garnitar munduru dla niemieckiej, a 10.000 garnitar munduru dla węgierskiej liniowej piechoty; 4000 garnitur munduru dla strzelców i 1000 garnitur mundurów dla pionierów, dalej 1000 garnitur zbroi, dla liniowej piechoty a 1000 garnitur zbroji dla strzelców, potem 600 garnit, konneej zbroji, dla lekkiej kawaleryi a ostatecznie 20.000 garnit. płóciennej pościeli dla zdrowych i 5000 garnit, takich sztuk dla chorych żołnierzy,

Pod jedną garniturą munduru rozumie się:

U niemieckiej piechoty liniowej:

Płaszcz, surdut, kamizelka, sukienne pantalony, para kamaszy, krawatka, dwie koszul, dwoje gatek, czapka obozowa, para rękawie i futerał na kaszkiet.

U wegierskiej liniowej piechoty:

Płaszcz, surdut, kamizelka, sukienne spodnie (opięte), dwie koszule, dwoje gatek, czapka obozowa, para rekawic i faterał na kaszkiet.

U strzelców:

Plaszcz, surdut, kamizelka, sukienne pantalony, para kamaszy, dwie koszule, dwoje gatek, czapka obozowa i para rekawic.

### A u pionierów:

Płaszcz, surdut, kamizelka, sukienne pantalony, dwie koszule, dwoje gatek, czapka obozowa, para rekawic i futerał na kaszkiet.

Wypadnie wiec mundurów:

25000 płaszczy dla liniewej piechoty bez odznaku (paroli) i bez guzików z szaraczkowego sukna,

10000 surdutów dla niemieckiej lin. piechoty z białego sukna bez wyłogów i guzików,

10000 surdutów dla węgierskiej lin. piechoty z białego sukna bez wyłogów i guzików,

4000 surdutów dla strzelców z jasnosiwego sukna bez wyłogów i guzików,

1000 surdutów dla pionierów z jasnosiwego sukna bez wyłogów i guzików,

10000 kamizelek białych z guzikami dla niemieckiej piechoty,

10000 " " " " wegierskiej " strzelców, 77 77 77 4000

1000 n niebieskich sukiennych pantalonów dla niemieckiej piechoty, 10000 obsznurkowanych sakiennych spodni dla węgierskiej piechoty,

4000 jasnosiwych sukiennych pautalonów dla strzelców, , pionierów,

14000 par czarnosukiennych kamaszy z guzikami,

50000 gatek z płótna dla piechoty,

50000 koszul z kalikotu,

20000 czapek obozowych niebieskich dla piechoty,

jasnosiwych dla strzelców i pionierów, 5000 20000 par rekawic niebieskich dla piechoty,

5000 " jasnosiwych dla strzelców i pionierów,

21000 futeratów na kaszkicty z czarnolakierowanego kalikotu.

Pod jedną garniturą meskiej zbraji rozumie się: Jedna ładownica,

jeden rzemień do ładownicy oraz z opaskiem,

jeden rzemień do karabina lub sztuca,

jeden pendent dla bagneta,

jedna torbeczka na kapsle i jeszcze jeden rzemień do wegierskich spedni.

Wypadnie zatem zbroji męskiej:

1000 ladownic dla piechety,

1000 ładownie dla strzelców

1000 rzemieni do ladownie dla piechoty z zamszowych skór, n strzelców z przyszewnych skór. 1000

1000 pendent z kiesznią na bagnet z szamszowych skór oraz z sprzączką dla szeregowców piechoty,

1000 pendent z kiesznia na bagnet z przyszewnych skór oraz z sprzączką dla szeregowych strzelców,

1000 rzemieni karabinowych z skór zamszowych dla piechoty,

1000 " sztacowych z skór przyszewnych.

1000 torbeczek na kapsle, z skór zamszowych dla piechoy. 1000 n n n n przyszewnych dla strzelców 1000 pasków do spodni węgierskich.

Na jeden garnitur zbroju konnego rachuje się: jedna skóra na siodlo,

jeden poprag górny z opaśnem rzemieniem,

jeden poprag dolny z rzemykiem do spięcia,

jedna para puślisk,

jeden pierśnik,

jeden nadgłówak,

jeden uczułkowy krzyż,

jedna uzda do nadglówka, jedna uzda do tręzli,

jedna torheczka na podkowy,

jedna olstra,

jeden pasek do olstry,

jedna para rzemieni do zspasania płaszcza, , przypiecia Humaka,

jeden garnitur pakunkowych rzemieni z trzech sztuk się składając,

jeden tłómak z przykrywadłem barankowem,

Ilość na powyższe 600 garnitur obrachując wykaże się sama

We frequent stone 25, hadden 1991.

Na jeden garnitur płóciennej pościeli wypadają:

jeden siennik, jeden podgłówek i

cztery prześcieradel; wypada zatem potrzeba:

20000 pojedyńczych sienników na kawalety,

podgłówków i 20000

80000 prześcieradeł, potem

5000 sienników do łózek, 5000 podgłówków szpitalnych, 20000 podwójnych prześcieradeł.

W czasie nie będą mogły być mniej podane jak tysiąc garnitur mundurów, tysiąc garnitur meskiej zbroi, trzysta garnitur konnej zbroi i pięctysięcy garnitur pościelnych sztuk, pozostaje przecie przedsiębiorcom wolność, nad ten najmniejszy wymiar ofertować.

Wprawdzie zostaną także oferta na pojedyńcze sztuki przyjęte, muszą ale w takim razie podane sztuki przynajmniej wartości

od 10 az do 12000 zł się zgadzać.

Mundurowe komisye mają nakaz tem, którzy dostawą gotowych sztuk się zająć zamyślają, wzory powyższych sztuk, jakoteż i na takowe należące materyały i części, z których sztuka się składa, dla względu przedłożyć, także o zatrzymaniu przy pewnych sztu-kach porządkowego i procentowego rozdziału zawiadomienie uczynić i udzielić na pożądanie wytłómaczenie w stosunku materyału i wyrobu.

Rzeczywistym nabywcom takowych dostarczań, bedą do wła-snego użytku ze strony mundurowej komisyi, względno wzory ma-teryału i gotowych sztuk, także i modele do przykrawania za opła-

ta 15% kosztu przyrządzenia, wydane.

Ażeby późniejszym możebnym pochybom zapobiedz, ma kontrahent doręczone mu opieczętowane wzory i modele do przykroju z oryginalnym wzorem porównać i na kartce spisowej przy ostatecznych, pobranie względu, swoim podpisem potwierdzić. Dostarczone sztuki muszą być względzie gatunku materyału i

w stosunku roboty zupełnie wzorowe, a gdzie wzorowy kształt

istnieje, także i takowego procentowanie zatrzymane.

Przy częściowem odbieraniu liwerunku, zostaną w mundurowych komisyach z takich sztuk, które przenikliwego badania wymagają, mianowicie z sukna robionych i podszewką zaopatrzonych mundurach 5% rozpróte, aby się ogatunku materyału, dobrej i trwałej robocie, także o zachowanej dymensyi, jakoteż i przy tych mundurach, które z maczanego sukna robione być powinny, o rzeczywistem i dostatecznem namaczaniu przekonać.

Wykażą się przy takowem doświadczeniu pochyby, to będzie w skutek tego cała do odstawy przyniesiona partya jednoimiennych sztuk od odebrania odprawiona.

Będzie zaś rezultat doświadczania udatny, to zostana rozprote sztuki procentowe kosztem rządowym znów nazad zeszyte.

Sztuki zbroji z rozmaitych gatunków skór sprawione, musza w takim ładzie do odbierania być dostawione, aby ich pojedyńcze części w gatunku, dymensyi i w silniejszym lub słabszym wyborem skór z wzorem się zgadzały i mają być sztuki z skóry zamszowej nie zapuszczone, a z przyszewnych i alunowych skór nie czernione, azatem po kantach w kolorze naturalnem doniesione.

Pokrowce i nakrywadła barankowe przy tłómokach nie mają być z mniejszych kawałków złączone, lecz muszą takowe z wzorem

się zgadzać.

Także próbie stosowne musza być guziki, sprzączki, okucia i inne szczątki, które do wyrobu gotowych sztuk w użytek się biorą.

Odstępywania od przepisanych wzorów niema się w żadnym kierunku dopuszczać, choćby takowe i na poprawienie lub dla użytku surogat dazyć miały.

Każdemu własnowolnemu odstąpieniu lub oddaleniu się od wzorowości, nastąpi odkazanie całej dostarczonej partyi.

W razie, gdyby odmiany w układzie zaszły, zostaną liweranci przez zarząd wojskowy wcześnie uwiadomieni, aby sprawienia podług zniesionej formy zaniechać a podlug nowej rozpoczać mogły. Oferenci będą o ich wykonawczej możności zaświadczeniem

izby handlowej i przemysłowej mieli się wykazać.

Na dotrzymanie ofiarowanego dostarczenia, bedzie miał każden konkurent 5% wadyum liwerunkowej wartości złożyć, które to wadyum przy zezwolonem destarczeniu, aż do upływu kontraktu w rekach skarbu jako kaucya pozostanie.

Kontrakta beda tylko na rok 1862 potwierdzone.

Jezeliby się niektóre liweranty osobliwie zdolnemi w wykonaniu robót doświadczyli, toby zarząd wojskowy miał sposobność takowych przy następnych liwerunkach osobliwie uwzględnie, i im także kilkuletnie kontrakta zezwolić.

Powszechne warunki kontraktów, które teraz przy dostarczaniu dla skarbu znaczącemi są, będą także przy dostarczaniu gotowych sztuk użyte.

Okolnik dla liwerunku dopiero w kilku micsiacach nastapi i

w takowem bedzie termin do podania ofert wyznaczony. Od c. k. wojskowej jeneralnej komendy.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1861.

(972)Kundmachung. Rr. 3342. Bu Folge Ermachtigung bes b. f. f. Finang . Mini: fteriums wird in bem Marktorte Krzywcza im Przemysler Rreife Galigiens am 1. Juni 1861 ein Poftamt mit Pofiftagion in Birffamteit treten, welches fich mit ber Aufnahme und Bestellung von Korrefpondengen, Gelbfendungen ohne Befdrantung bes Berthes und Frachtftuden bis gu bem fur die Mallepoften gulaffigen Gingelngewichte von 40 Pfund, bann mit ber Aufnahme von Baffagieren gu ben Dals lefahrten und Ertrapoften ohne Stundenpaß, endlich mit bem Gftaffe. tendienste befaffen, und bie Berbindung mittelft ber zwifden Przemysl und Dubiecko verfehrenden Mallepoften und Reitpoften unterhalten mird.

Die Entfernung wird swifden Przemysl und Krzywcza mit 22/4 Meilen ober 12 g Poften, zwifden Krzywcza und Dubiecko mit 12/4 Meilen ober 6 g Poften festgefest , und hiernach bie betreffenden

Gebühren berechnet.

Rach ben gegenwartigen Positure. Berhaltniffen bat in Krzywcza: Die Mallepost aus Przemysl Sonntag und Donnerstag um 9 Uhr 45 Minu!en Bormittage,

bie Mallepost aus Dukla Montag und Freitag um 10 Uhr 35 Mi-

nuten Bormittags;

bie Reitpost aus Przemysl Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Camstag um 9 Uhr 45 Minuten Bormittage,

bie Reitpost aus Dukla Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Camstag um 10 Uhr 25 Minuten Boimittags einzutreffen.

Bas hiemit gur allgemeinen Renniniß mit der Bemerfung gebracht wird, daß der Ausweis über bie jum Bestellungebegirfe von Krzywcza gehörigen Ortichaften fpater verlautbaret werden mird.

Won ber f. f. galig. Poft . Direkzion. Lemberg, ant 15. Mai 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 3342. W skutek upowaźnienia wysokiego c. k. ministerstwa skarbu, zaprowadza się z dniem 1. czerwca 1861 r. w miasteczku Krzywcza w obwodzie Przemyskim w Galicyi leżącym, urząd pocztowy, któren się trudnić będzie przyjmowaniem i doreczeniem korespondencyi, posyłek pienicznych bez ograniczenia wartości i innych pakietów do 40 funtów wazacych, tudzież przyjmowaniem podróżnych do jazdy malepoczta i ekstrapoczta i przewożeniem sztafet; także będzie przewozić malepoczty i poczty konnym postańcem między Przemyślem a Dubieckiem kursujące.

Oddalenie wymierzonem zostało między Przemyślem a Krzywczą na 22/4 mili czyli 12/8 stacyi pocztowych, zaś miedzy Krzywczą a Dubieckiem na 12/4 mili czyli 6/8 stacyi, podług którego od-

dalenia opłaty pocztowe wymierzane będą.

Podług obecnie istniejących stosunków kursowych przybywać

ma do Krzywczy:

Malepoczta z Przemyśla w niedziele i czwartek o godzinie 9, m. 45. przed poładniem,

a malepoczta z Dukli w poniedziałek i piątek o godzinie 10. m. 35. przed poludniem;

zaś poczta konnym poslańcem kursująca z Przemyśla przybywać będzie w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę o godzinie 9. m. 45. przed południem,

z Dukli w niedziele, wtorek, środę, czwartek i sobotę o godzi-

nie 10. m. 45. przed południem.

Co niniejszem z tym dodatkiem do publicznej podaje sie wiaże wykaz miejsc do okręgu pocatowego Krzywczy należeć mających później ogłoszonym zostanie.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 15. maja 1861.

(961)E d i f t. Dro. 2672. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte merben in Folge Anfuchene bee herrn Theodor Stefanowicz, Gigenthumer und Bezugeberechtigten bee in ber Bufowing liegenten ehemals Zoitza Styrcze'ichen, fpater Michael und Helena Teutul'iden Guteantheile Broskoute, behufe ber Bumeifung bes mit bem Erlaffe ter Bufowinger f. f. Grundentlastunge - Rommiffion vom 8. Dai 1858 Bahl 501 und Er= laffes vom 13. März 1860 Bahl 245 für bas obige Gut bewilligten

Entschädigungs = Kapitale pr. 5535 fl. 483, fr. RM., Diejenigen, benen ein Sypothetarrecht auf bem genannten Gute zufteht, fo wie auch jene britte Berjonen, welche auf bas Gutlaftungetapital Unfpruche erheben wollen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unsprüche langstens be jum 10. Suli 1861 beim Czernowitzer E. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelden, wierigens das Entlaftungstapital, infoweit es nicht ben Sypothetarglaubigern jugewiesen mird, dem einschreitenden Befiger ausgefolgt werden wird, und ben Unspruch. ftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Unfehung bes ihm jugemiefenen Theiles bes Entlaftungstapitals geltend ju machen.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bee Bor- und Bunamene, bann Bobnortes, Sausnummer bes Anmelders und feines allfälligen Bevoll. maditigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat

ben Betrag ber angesprochenen Sppothefar- ober sonftigen Forbeiung, somohl bezüglich tes Rapitale, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft, und

menn ber Unmelter feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels Diefes f. f. Gerichts hat, Die Ramhafemachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichts lichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtewirfung wie bie ju eigenen Sanden geschebene Buftellung, murden ab. gefendet merben.

Aus bem Rathe bes f. t. Landesgerichte.

Czernowitz, am 23. Mai 1861.

(985)Aundmachung.

Dro. 17853. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte fur burger. liche Rechtsangelegenheiten wird hiemit fundgemacht, bag auf Unfuchen ber Mehrheit der Konfureglaubiger die gur Konfuremaffe ber Cheleute Thomas und Theresia Laskowskie gehörige in Lemberg gelegene Realitat Dero. 291 1/4 famme ber von der Realitat Dro. 292 1/4 einbezogenen Grundparzelle in einem eizigen Termine am 4. Juli 1861 um 9 Uhr Bormittage unter nachstehenden erleichternden Bedingniffen im Gerichtegebaube öffentlich veraußert wird:

1) Bum Auerufepreife wird ber erhobene Schapungemerth von 15843 ft. 3 fr. oft B. angenommen, und es wird in diefem Termine biefe Realitat aud unter biefem Schagungewerthe, jetoch nicht unter

dem Betrage von 8000 ft. oft. 2B. hintangegeben merden. 2) Jeder Raufluftige ift verbunden 1050 fl. oft. 2B. ale Angeld

ju Sanden ber Ligitagione Rommiffion gu erlegen.

3) Den Raufluftigen ift geftattet ben Schapungsaft und bie Feil. tiethungebedingungen in der h. g. Registratur einzusehen und Abichriften zu erheben.

Den dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubigern ale: ben Cheleuten Ignatz und Maria Marzewskie, Anton Sklepiński, lite Rochmes, Laura Doller, Elke Babad, Josef Herzer und Moses Philipp ober beren Erben, fo wie allen jenen, benen ber Befdeib vor bem Seilbiethungetermine nicht zugestellt merden fonnte, ift gum Ru. rator der Landes Advofat herr Dr. Pfeiffer bereits bestellt.

Lemberg, am 14. Mai 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 17853. C. k. sad krajowy Lwowski dla spraw cywilnych podaje do powszechnej wiadomości, że na żądanie większości wierzycieli należąca do masy rozbiorowej malżonków Tomasza i Teresy Laskowskich realność pod l. 291 1/4 wraz z częścią grunta od realności pod 1. 292 1/4 odłączną i z realnością pod 1. 291 1/4 złą-czoną we Lwowie, tylko w jednym terminie dnia 4. lipca 1861 o godzinie 9tej rano w gmachu sądowym w drodze publicznej licytacyi, pod następującemi ułatwiającemi warunkami sprzedawać się bedzie:

1) Ze za cene wywołania ustanawia sie wartość szacunkowa w ilości 15843 zł. 3 c. w. a., i ze realność ta w tymze terminie także niżej ceny szacunkowej, jednak nie za mniejszą cene jak

8000 zł. w. a. sprzedaną będzie.

2) Mający chęć kupienia jest obowiązany 1050 zł. w. a. jako

wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Mającym chęć kupienia dozwała się akt szacunkowy i warunki licytacyjno w registraturze sądowej przejrzeć i odpisy podnieść.

Wierzycielom co do życia lub z mejsca pobytu niewiadomym, jako to: małżonkom Ignacemu i Maryi Marzewskim, Antoniemu Sklepińskiemu, Itte Rochmes, Laure Doller, Elke Babad, Józefowi Herzer i Mojzeszeni Philipp lub ich spadkobiercom, tudzież tym wierzycielom, którymby uchwała o rozpisaniu licytacyi wcześnie doręczoną być nie mogła, już jest ustanowiony kurater w esobie p. adwokata krajowego dr. Pfeiffera.

Lwów, dnia 14. maja 1861.

(979)Ogloszenie.

Nr. 5052. C. k. Sad obwodowy Stanisławowski podaje do wiadomości, ze rozpisana pod dniem 4. lutego 1861 do 1. 12640 relicytacya dobr Potoczysk, Horodnicy i Perydywanie niniejszym znosi i odwołuje się.

Stanisławów, dnia 28. maja 1861.